## N= 253.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 21. Oftober 1828.

Ungefommene Frembe bom 18. Oftober 1828.

Fr. Generalin v. Dabroweka aus Winagora, Hr. Gutebesitzer v. Ehlapowekli aus Rothvorff, Hr. Gutebesitzer v. Niegolewekli aus Buthin, I. in No. 243 Bres- lauerstraße; Fr. Gukebesitzerin Schreiber aus Legowo, die Hrn. Pachter Orlovekli und Sikorekli aus Strzalkomo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Dom 19. Oftober.

Hr. Erbherr Milcweff aus Ceradz, Hr. Erbherr Brzecki aus Jabkowo, Hr. Erbherr Swinarski aus Turostowo, Hr. Erbherr Jasinski aus Wikasowice, Herk Erbherr Roszucki aus Magnuszewice, Hr. Erbherr Hendel aus Tarcholin, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Parczewski aus Deieszu, Hr. Erbherr Vinkowski aus Babin, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Erbherr Nadtke aus Siedlach, Hr. Rommissarius Poluga aus Winagora, Hr. Aftuarius Simoni aus Rozmin, Hr. Vurchard, Kandidat d. R., aus Breslau, I. in No. 384 Gerberstraße.

Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegene, dem verstorbenen Starosten Joseph Anaskasius v. Lochocki auf Warcin zugehörig gewessene adliche Gut Mamlity No. 155. nebst Zubehör Kaniec No. 92., welches nach der gerichtlichen Taxe auf 31,261 Athlr. 3 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Königl. Landschafts Direktion wegen rückständisgen Landschafts Jinsen öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie pod juryzdykcią naszą zostaiące, w Powiecie Szubińskim położone, a ś. p. Józefa Anastazego Łochockiego Starosty w Barcinie dziedziczne Mamlicz No. 155 wraz z przyległościami Kania No. 92 które według taxy sądowéy na tal. 31,261 śgr. 3 fen. 4 są ocenione, na wniosek Królewskiey prowincyalney Dyrekcyi landszaftowey z powodu zaległych prowizyów landszaftowych publicznie naywięcey daiącemu

ben 1. September c., ben 1. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 3. Mary 1829, vor bem Srn. Landgerichte-Uffeffor More Morgens um 9 Uhr allhier angeseht. Befitfahigen Raufern werden biefe Ter= mine mit ber Rachricht befannt gemacht, baff in bem letten Termine bas Grund= ftuck bem Meiftbietenden zugefchlagen und auf die etwa nadher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen. Jeder Licitant aber muß vor der Bulaffung jum Bieten eine Caution von 1500 Mtblr. baar ober in Pfandbriefen, ober in Staatsfchuldscheis nen nebft Coupons bei und oder bei ber Konigl. Provingial-Landschafte-Direktion biefelbft beponiren, über welche ber Rau= fer gur Berichtigung ber erften Raufgel= berrate bernach zu verfügen befugt fenn foll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Zugleich wird ber seinem Wohnorte nach unbefannte Glaubiger Franz von Sacliefi unter ber Warnung vorgeladen,

sprzedane bydź maią; którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Września dzień 1. Grudnia 1. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 3. Marca 1829, zrana o godzinie gtéy przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Moers w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminje ostatnim nieruchomość naywięceży daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Każdy zaś licytant powinien przed przypuszczeniem go do licytacyi w Sądzie lub w Królewskiew prowincyalnéy Dyrekcyi landszaftowéy tuteyszéy kaucya w summie 1500 tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych alboliteż w biletach rządowych wraz z kuponami złożyć, a nabywca dóbr rzeczonych prawo mieć ma takową kaucyą celem zapłacenia pierwszéy raty summy kupna dysponowania. W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesie. sienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzana bydź może. Oraz zapozywa

baff im Falle feines Ausbleibens bem sie z mieysca zamieszkania swego Meiftbietenden nicht nur der Buschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillinge die Lofdung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und awar ber lettern, ohne daß es zu diefem 3wede der Produktion des Instruments - bedarf, verfügt werden foll.

Bromberg den 27. Marg 1828.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

niewiadomy Ur. Franciszek Szeliski pod ta pzzestroga, iż w razie niestawienia się dobra wspomnione nietylko przysądzone zostaną naywięcey daiącemu, ale też po sadowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako też upadłych pretensyi a mianowicie ostatnie bez potrzeby złożenia dokumentów nakazaném bydź ma.

Bydgoszcz d. 27. Marca 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Vatent.

Die unter unferen Gerichtsbarfeit im Ditrzefgomer Rreife, in ber Gradt Rem= pen unter Do. 26 und 166 belegenen, be: Abraham Isaac Kottlarczyfschen Concurd-Maffe zugehörigen Grunoftucke, bie noch der gerichtlichen Taxe auf 3230 - Mthir. gewurdigt find, follen auf ben Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden, und ber Bietungs=Termin ift auf ben 17. Januar 1829 vor bem herrn Landgerichte-Rath hennig in un= towanym W. Hennig Sedzig w mieyferm Berichts-Locale angesett. Besit; seu posiedzenia Sądu naszego wyund gahlungsfähigen Raufern wird dieser znaczonym zostal. Termin mit dem Beifugen hierdurch be= .zdolność posiadania i zapłacenia mafannt gemacht, bag es einem Jeben frei igcych uwiadomiamy o terminie tym

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod Juryzdykcya naszą zostaiące, w Powiecie Ostrzeszowskim, w mieście Kempnie pod No. 26 i 166 položone, do massy konkursowey Abrahama Izaka Kott. larczyka należące, na tal. 3230 sądownie oszacowane, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin na dz. 17. Stycznia 1829 przed Depu-Chęć kupna i steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben z nadmienieniem, it w przeciągu 4.

porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofchin ben 2 Oftober 1828.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

und die etwa bei Aufnahme ber Tare tygodni przed terminem każdemu wolno donieść nam o niedokładnościach, które przy spisaniu taxy zayść byly mogly.

> Krotoszyn d. 2. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Die Rnichte Michael Rjegorgewöffi u. Joseph Dobroledi haben am 2. Mai b. 3. bei bem Ginreiffen eines in bem Gars ten bes jum Dominio Renftatt a. 2B. gehörigen Borwerts Riefa befindlich ge= mefenen herrschaftlichen Gebaudes, in ber Mauer beffelben 335 Rthl. in folgen= ben Müngforten gefunden, und zwar :

a) in Preuf. Thalerftuden 323, b) c)

d) in Poln. Thalerftuden 5,

Der unbefannte Gigenthumer Diefes Geldes wird daher hierdurch aufgefordert, in bem auf ben 24ften Robember 1828 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Roquette anberaumten Termine zu er= fcheinen, und feine Legitimation gu be= grunden. Bei feinem Alusbleiben hat berfelbe zu gewärtigen, baß er feines Rechts an diesem Gelde verluftig erflart werden wird.

Rrotoschin ben 21. Juli 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht. Zapozwanie.

Michał Rzegorzewski i Józef Dobrolecki parobcy dnia 2. Maia r. b. przy rozwaleniu budynku dworskiego znaydującego się w ogrodzie na folwarku Klęka do dominium Nowegomiasta nad Warta należącego w murze summę tal. 335. w następuiących gatunkach znaleźli:

a) w talarach pruskich 323.

b) w 1/2 -

c)  $w^{\frac{1}{2}}$  — 5.

d) w talarach polskich

e)  $w^{\frac{1}{3}}$ 7.

Wzywamy przeto niewiadomego właściciela pieniędzy tychże, aby się w terminie dnia 24. Listopada 1828. o godzinie 9. zrana przed deputowanym Ur. Roquette Sędzią stawił i legitymacyą swoią uzasadnił.

Wrazie niestawienia się, spodziewać się może, że prawo do pieniędzy tych iemu służące utraci.

Krotoszyn dnia 21 Lipca 1828. Król, Pruski Sąd Ziamiański.

The believery will Williamsch

Ebictal = Citation.

Bon Geiten bes unterzeichneten Ron. Landgerichts werden die Rinder ber Sele= na v. Borgeda, verebel. v. Rognowska, als die Erben der Marianna v. Borgeda geb. v. Gfapeta, für welche Erben im Spothekenbuche bes im Pleschner Kreife belegenen, bem Felician v. Strafzemeti jugehörigen adlichen Gutes Korgfmy Rubr. III. No. 4. eine Summe von 111 Athl. 2 agr. 8 pf. ex agnitione des Befigers vom 28. Juli 1796 auf Grund der Verfügung vom 20. April 1799 ein= getragen ift, fo wie ihre etwanigen Erben, Ceffionarien, ober alle andern, Die in ih= re Rechte getreten find, vorgelaben, im Termine ben 22. November 1828 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte = Referenbarius Scholt in unserm Gerichte-Locale ibre Anspruche an diese Forderung geltend zu machen. Im Falle ihres Unebleibens haben dieselben ju gewartigen, daß fie mit allen ihren etwanigen besfallfigen Unfpruchen pracludirt werden follen.

Rrotofchin den 16. Juni 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Król. Sadu Ziemiańskiego zapozywaią się dzieci Heleny Borzeckich zamężney Rożnowskiey iako Sukcessorowie Maryanny z Skapskich Borzeckiey, dla których to Sukcessorów w księgach hypotecznych dóbr Korzkwy w Powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Feliciana Straszewskiego należących Rubr. III. Nr. 4. summa Tal. 111. dgr. 2 fen. 8. na mocy przyznania dziedzica z dnia 28. Lipca 1796 stósownie do rozporządzenia z dnia 20 Kwietnia 1799 zapisana została tudzież Sukcessorowie tychże bydź mogaci, Cessyonaryusze, lub wszyscy ci, którzy w prawa tych wstąpili, aby się w terminie dnia 22. Listopada 1828 przed Deputowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili i pretensye swe do należytości teyże udowodnili. W razie niestawienia spodziewać się maią, iż z wszelkiemi w téy mierze rościć się mogącemi pretensyami swemi wyłączonemi zostaną.

Krotoszyn d. 16. Czerwca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

the distribution of the state of

Bekanntmachung.

Heber bas Bermbgen bes jubifchen Raufmanns Levin Pincus gu Wirfit ift auf Andringen feiner Glaubiger beute ber Concurs eroffnet worden. Bir ba= ben gur Ummeldung der Amforderungen einen Termin auf den 2. December e. Morgens 9 Uhr bor bem Rammer= Gerichts = Referendaring Rorner anbe= raumt, und laben alle etwanigen unbefannten Gläubiger vor, in bemfelben perfonlich oder durch guläfige mit Boll= macht verfebene Stellvertreter ju erfchei= nen, ihre Unfpruche an die Konfuremaffe anzumelben, und beren Richtigfeit nach= juweisen, widrigenfalls fied mit allen ih= ren Forderungen pracindirt, und ihnen Deshalb gegen bie Maffe, und die baraus zu befriedigenden Rreditoren ein ewiges Stillschweigen anferlegt werben wird. vang stand bill inlachs

Schneibemuhl ven to. Juli 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Otworzywszy nad maiatkiem starozakonnego kupca Lewin Pinkus w Wyrzysku dnia dzisieyszego na wniosek wierzycieli iego, konkurs, wzywamy wszystkich nieznajomych wierzycieli massy, aby w terminie konnotacyinym na dzień 2, Grudnia r. b. zrana o godzinie q. przed Refer. Sadu Ziemiańskiego Körner w mieyscu posiedzeń naszych wy znaczonym, osobiście, lub przez zastepcow prawnie dożwolonych i plenipotencyą opatrzonych staneli, pretensye swe do massy konkursowéy maiace podali, i rzetelność ich prawnie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i względem nich naprzeciw massie i wierzycielom z niey zaspokoić się maiącym, im wieezne milezenie nakazaném będzie

Piła, dnia 10. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Am 15. vieses Monats ist auf der Wiese des Schulzen Schmidt zu Lassumer Hautand der Leichnam eines undekannsten Menschen gefunden worden. Dieser Leichnam war der eines Mannes von eirca 46 — 48 Jahren, eirca 5 Juß 2 Joll groß. Der Leichnam war bekteis det mit ein Paar alten Stiefeln, einem alten Heutichenen Mocke und einem alten Hutte, blautuchenen Rocke und einem alten Hutte. Er hatte schwarze Haare, und ge-

Obwieszczenie.

Na dnin 15. bieżącego miesiąca znaleziono na Loskonskich Olędrach na łące sołtysa Szmitt ciało męskie nieznaiome. Ciało człowieka tego było około 46 do 48 lat stare i około 5 stóp 2 cale wysokie. Ubrane było w parę starych bótów, starą koszulę i stary podarty niebieski sukienny surdut i w stary kapelusz. Zmarły miał czarne włosy i zdrowe zęby. Nos i podbrodek były zwyczayne, o.

a shearte

waren von gewöhnlicher Art, die Augen. blaulich, bas Geficht rund und ftart.

Alle Diejenigen, welche etwa im Stan= be fenn follten, über ben Damen, Stand, Wohnort oder die fonftigen Berhaltniffe bes ermahnten unbefannten, tobt aufgefundenen Menschen irgend eine Ausfunft ju geben, fordern wir hierdurch auf, und bes baldiaften die nothige Nachricht mits gutheilen.

Rogafen ben 18. Oftober 1828. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

funde Babne, die Rafe und bas Rinn, czy niebieskie, twarz okragia i flusta. Podaia o to do publicznéy wiadomości, wzywamy każdego, ktoby rzeczonego zmarłego znał, lub wie o iego nazwisku i pomieszkaniu i o osobistych stosunkanh krewnych albo też o sposobie smierci, aby nas o tém spiesznie zawiadowił.

Rogožno d. 18. Październ. 1828. Król. Pruski Sad Pokoju.

## - Edictal = Citation.

Nachdem über bas fammtliche Vermd= gen bes in Abelnau verftorbenen Burgers Simon Ramyel und feiner ebenfalls ver= ftorbenen Cbefran, Catharina geb. Piorta, burch die Berfügung vom 18. Juni c. Mittags um 12. Uhr der Concurs eröffnet worben, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf den 3. November c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Referen= barius v. Rafinski angesetten peremtori= fchen Termin entweder in Perfon oder burch gesetlich julagige Bevollmachtigte ju er-Scheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, die Dokumente, Briefschaften und fonstigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige zum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baß bie im

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego w Odala. nowie obywatela Szymona Namysła i żony iego Katarzyny z Piorków również odumarłey, w dniu 18. Czerwca r. b. o godzinie 12. w poludnie konkurs Totworzywszy, wzywamy niewiadomych wierzycieli dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby się na terminie peremtorycznym dnia 3. Listpoada r. b. o godzinie 9. przed południem przed deputowanym naszym Ur. Rasińskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawem dopuszczal. nych stawili; w ilości pretensyy swych i sposobie ich wyniknienia okolicznie donieśli; dokumenta, pisma i inne iakiekolwiek dowody na nie w oryginale lub w kopii wierzytelnéy przedłożyli i to co potrzeba do protokułu zadeklarowali, wierzyTermin ausbleibenben Glaubiger aller ih= rer etmanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch abrig bleibt, merben verwiesen merben. Hebrigens bringen wir benjenigen. Glaubis gern, welche ben Termin in Derfon mabr= gunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbft am Befanntschaft fehlt, Die Juftig = Rommiffarien Landgerichte = Rath Brachvogel, und Juffig=Commiffione=Rath Pigloffewicz als Bevollmachtigte in Bor= schlag, von benen fie fich einen zu ermab= Jen, und benfelben mit Bollmacht u. Ins formation zu verfeben haben merben.

Rrotofchin ben. 9. Juli 1828.

Fürftlich Thurn= und Zapissches Fürftenthume = Gericht.

AND ME CHEK HAD THE PERSON LINE TO LOT

at all the committee and the state of the

The South of the second of the second of the same of the same of the same of the same

ciele zas w terminie niestawaiący, wszelkich swych mieć mogących pierwszeństwa praw utratnymi się stana i z swemi pretensyami tylko do tego, coby ieszcze po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostało się, odesłanymi będą.

Z resztą proponuiemy wierzycielom tym, którzyby do dopilnowania praw swych w terminie osobiście się stawić przeszkode iaka mieli, lub tym którym tu na znaiomości zbywa, Justyc kommissarzów Ur. Brachvogel Konsyliarza, i Ur. Pigłosiewicza Radzce Kommissyinego, na pelnomocników, z których sobie iednego obrać mogą, i tegoż plenipotencyą i informacya opatrzyć winni...

Krotoszyn dnia 9. Lipca 1828. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad

Xiestwa.